## Nº: 158.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch ben 3. Juli 1833.

- Mingekommene Frenide bom 1. Juli 1833.

Sr. Guteb. Bufometi aus Gr. Rloni, Sr. Guteb. Gierafometi aus Otofi. I. in Ro. 165 Wilhelmöffrage; Gr. Guteb. Ralgen und Gr. Guteb. Urnold aus Mufteowo, Sr. Pachter Urnold aus Janowo, Sr. Pachter Pollatedi aus Offomo, I. in No. 175 Bafferftrage; Gr. Korfat, chemal. poln. Major, aus Jutoromo, I. in Do, 10 Ballifchei; Gr. Erbherr Bogbansti aus Ganfomo, Dr. Pachter Raron= Bli aus Gorzuchowo, fr. Raufm. Cohn aus Erin, I. in Do. 23 Wallifchei; Br. Raufm. Freund aus Schmiegel, Br. Raufm, London aus Liffa, Br. Raufm, Ra= wid aus Frauftabt, Br. Raufm. Feige aus Berlin, Br. Raufm. Cohn aus Glogau, I, in Do. 124 St. Abalbert; Sr. Guteb. v. Radoneffi aus Rubnifi, 1. in Do. 63 Marft; Frau Guteb. v. Bafrgewefa aus Dfiet, I. in Do. 64 Marft; Fraulein v. Miastoweta aus Lubafg, I. in No. 113 Breiteftrage; Fraulein v. Glupsta und Frau Guteb. v. Martowefa aus Chubarczewo, I, in No. 24 St. Abalbert; br. Guteb. v. Rowinsti aus Sminiary, I. in Do. 169 Bafferfrage; Sr. Pachter Siemigtfomelt aus Golemo, Sr. Pachter Cichoczewefi aus Cgiliza, I. in Do. 387 Gerberftrage; Br. v. Prittmig, Referendar und Landwehr, Lieutenant, aus Glogau, I. in ber Magazinftrage; Sr. Guteb. v. Rofzutefi aus Lufomo, I. in No. 3 Graben; Br. Probft Dyniemicz aus Mietrganomo, I. in Mo. 239 Friedricheffr.; Sr. Probft Rutfometi aus Biegbromo, L. in Do. 187 Bafferftrage; gr. Caviarbandler Ropafchineti aus Berlin, Br. Defon. Commiff. Fritfchen aus Camter, Br. Monte= beamter Ranfer aus Grag, 1. in No. 136 Wilhelmeffrage; Gr. Raufm. Schiff que Mollftein, Gr. Raufm. Rurgig aus Rafwig, Gr. Raufm. Levi aus Pinne, Sr. Pachter Raber aus Goraglino , I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Generalpachter v. Soenicti aus Gora, fr. Guteb. v. Bialfomefi aus Lipowiec, fr. Dberamtmann Regel und Br. Defonom Podrandt aus Faldonomo, I. in Do. 384 Gerberftrage; Sr. Guteb. v. Mierzanomefi aus Woytoftmo, gr. Pachter Rullaf aus Linde, I. in Do. 26 Ballifchei; Br. Erbherr v. Bollowicz aus Babin, I. in Do. 168 Baffer= ftrage; Br. Commiff, p. Bochinefi aus Deutsch-Wilfe, I, in Do, 1 St. Martin;

hr. Probst Dsiedi aus Schmiegel, hr. Probst Zabiczynski aus Pleschen, hr. Ubmi= niftrator Jankowski aus Gora, l. in Do. 33 Wallischei.

Das im Schrobaer Kreise gelegene, zur Johann v. Arnoloschen Liquidations= Masse gehörige Gut 3 dziech owice soll im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden. Die landschaft= liche gerichtliche Taxe besselben beträgt 14,661 Athlr. 17 Sgr.

Die Dietungs=Termine stehen am 3. Junius 1833, am 4. September 1833, und der lette

am 4. December 1833, Bormittags um 9 Uhr vor dem Konigl. Landgerichts-Rath Kaulfuß im Parteien= Zimmer des Landgerichts an.

Jahlungsfähige Rauflustige werden hierdurch aufgefordert, in diesen Terminen zu erscheinen, ihre Gebote zu Protofoll zu erklaren, und zu gewärtis gen, daß der Zuschlag an den Meist= und Bestbietenden, wenn keine gesetzlischen Umstände eintreten, erfolgen wird.

Bugleich werden die ihrem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben des Mathias v. Wyganowski hiermit vorz geladen, in diesen Terminen personlich oder durch einen gesetzlich zulässigen Besvollmächtigten, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Mittelstädt und Guderian in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Forderungen bei Präklusson zu liquidiren, widrigenfalls dem Meiste

Dobra Zdziechowice do massy likwidacyjney Jana Arnold należące, w Powiecie Szrodskim położone, drogą konieczney subhastacyj przedane bydź mają. Taxa sądowa wynosi 14661 tal. 17 sgr.

Termina do licytacyi wyznaczone

na dzień 3. Czerwca 1833, na dzień 4. Września 1833, na dzień 4. Grudnia 1833,

godzina o. przedpołudniem. Odbywać się będą w izbie stron tuteysze go Sadu Ziemiańskiego przez Sędziego Kaulfus. Chęć kupienia maiacy wzywaią się ninieyszém, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokulu podali. Przybicie nastapi na rzecz naywięcey dajacego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą. Oraz wzywamy ninieyszém z imienia i mieysca zamieszkania niewiadomych Sukcessorów Macieja Wyganowskiego, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których UUr. Mittelstaedta i Guderiana Kommissarzy sprawiedliwości im proponuiemy, stawili, i pretensye swe pod prekluzyą podali, w przeciwnym bowiem razie dobra te

bietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sammt-lichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden wird.

Tare und Bedingungen fonnen in der

Regiftratur eingeseben werben.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelaffen werden kann, eine Caution von 1000 Mthle, bem Deputirsten zu erlegen.

Posen, den 21. Januar 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

więcey daiącemu nie tylko przysądzone będą, lecz oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulowanych, iako i spadaiących pretensyi a mianowicie tychże ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Taxa i warunki w registraturze przeyrzane bydź mogą. Licytuiący nim do licytacyi przypuszczony być może, talarów 1000 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań, dnia 21. Stycznia 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. 3um bf= fentlichen nothwendigen Berkauf bes gu Turfowo, Bufer Rreifes, unter Do. 17 gelegenen, ben Abam und Maria Beich: fchen Cheleuten gehörigen Muhlengrund= flucke, welches im Jahre 1832 gericht= lich auf 290 Rthl. 26 Gar, gewurdigt worden, ift ein Termin auf ben 28. August c. Vormittage um to Uhr por bem Deputirten Dber = Uppellations= Gerichte-Uffeffor von Gog in bem Partheienzimmer bes hiefigen Landgerichts anberaumt. Juhlungsfahige Raufluftige werden hierdurch aufgefordert, in dies fem Termine zu erscheinen, ihr Gebot gu Protofoll ju erflaren, und ju gemartigen, bag ber Bufchlag an ben Deift= und Beftbietenben, wenn feine gefetlichen Umftanbe eintreten, erfolgen wird.

Patent subhastacyiny. Do publiczney konieczney sprzedaży wiatraka z przyległościami w Turkowie pod No. 17. polożonego, Adamowi i Maryi małżonkom Weich należącego a w roku 1832. sądownie na Tal. 290 sgr. 26 otaxowanego, termin na dzień 28. Sierpnia r. b. przed południem o 10. godzinie przed De. putowanym Assessorem Naywyższego Sądu Appellacyinego Ur. Goetz iest wyznaczony w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego. Chęć kupienia maiących wzywaią się ninieyszém, aby się na terminie stawili, z warunkami obznaymili się i licita swoie do protokułu podali.

Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zayda. Die Tare kann in unserer Registratur

Posen, den 20. Mai 1833.

Sonigl. Preuß. Landgericht.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzana, bydź może.

Poznań, dnia 20. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boieralcitation. Der Eigenthumer Johann Chriftian Seinrich aus Scharfer Hauland , Boneffer Kreifes, hat fich im Monat Mai 1830 von seinem Wohnort entfernt und feit diefer Beit bon feinem Leben und Aufenthalte feine nachricht gegeben. Auf die Rlage feiner gurude= gebliebenen Chefrau, Dorothea geborne Mattner, Die bestehenbe Che megen bod= licher Berlaffung zu trennen, wird ber= felbe bierdurch vorgelaben, in bem auf ben 7. Geptember c. bor bem Land= gerichts = Referendar Molfow anberaum= ten Termine entweder perfonlich ober burch einen Bevollmachtigten, wozu ihm Die Juftig-Commiffarien Roftel und Wolny bier in Borfchlag gebracht werben, gu erscheinen und fich auf die Rlage auszu= laffen. Im Fall feines Musbleibens hat er zu gewärtigen, bag er ber boslichen Berlaffung fur geftanbig geachtet, bie Che in contumaciam getrennt und er für ben allein schuldigen Theil erklart werben wird.

Meserit, ben 11. Februar 1833. Abnigl. Preuß, Landgericht.

whereby defected, desell presented

Zapozew edyktalny. Okupnik Chrystyan Henryk z Szarockich oledrów, w powiecie Babimostkim, opuścił w miesiącu Maia 1830, mieysce pomieszkania swoiego, niedawaiąc aż do czasu tego o życiu i pobycie swoim žadnév wiadomości. W skutek skargi pozostałéy iego żony Doroty z Matnerów, dla umyślnego iéy opuszczenia, na rozłączenie małżeństwa naprzeciwko niemu uczynioney. zapozywamy Jana Chrystyana Henryka ninieyszém, aby się w naznaczonym na dzień 7. Września r. b. w izbie naszéy terminie przed Ur. Referendaryuszem Molkow osobiście lub przez prawnie dozwolonego pełnomocnika, na co mu Ur. Rostla i Wolnego Kommissarzy sprawiedliwości podaiemy, stawił i na skargę odpowiedział. W razie niestawienia będzie za przyznającego się do umyślnego opuszczenia uważanym, małżeństwo in contumaciam za rozłączo. ne i on za winną stronnę uznanym.

Międzyrzecz, d. 11. Lutego 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

and Befieletenten, weine

Which are controlled refolger thinks

Ediktailadung. Nachstehende Per-

1) Abam Mysocki aus Powibz, feit bem Jahre 1792 abwesend,

2) Ludwig Bandel, welcher sich im Sahre 1817 mit Zurucklassung seiz ner Frau und Kinder heimlich aus Wittowo entfernt hat,

3) Franz Szydlowski, welcher im Sahre 1812 bei bem Unterforfter Cza= manbki in Ochrowitto gedient hat, und spater verschollen ift,

4) ber Leinweber Christian Grade, welcher sich im Jahre 1818 aus Wittowo entfernt hat,

5) die Gebruder Stanislaus und Ignatz Zampslowski aus Gnefen, feit bem Jahre 1806 abwefend,

6) Carl Jarofzewöfi, welcher fich vor 32 Jahren aus Gnesen entfernt bat,

7) Johann Szlapowski aus Pakosc, welcher im Jahre 1806 zum Mili= tair ausgehoben worden seyn soll, und seit dieser Zeit abwesend ist,

oder beren unbekannte Erben und Erbenehmer, ferner die unbekannten Erben des im Jahre 1799 zu Ezeszewo verstorbenen Probstes Trzzalski, dessen Nachlaß 20 Athl. 16 Sgr. 1 Pf. beträgt,

werben hierdurch aufgefordert, von ihrem Leben und Aufenthalt Nachricht zu geben, und sich zu diesem Zweck in dem auf den 14. März 18.34 vor dem Deputirten Herrn Afsessor v. Strawinski in unserm Sitzungssale Vormittags um 9

Zapozew edyktalny. Następuiące osoby:

1) Adam Wysocki z Powidza od roku 1792. nieprzytomny,

- 2) Ludwik Bandel, który się w roku 1817. pozostawiwszy żonę i dzieci, potaiemnie z Wittkowa oddalił,
- Franciszek Szydłowski, który w roku 1812. u podleśniczego Czamańskiego w Ostrowitem służył, a z późnieyszego pobytu swego iest niewiadomy,

4) Chrystyan Grade, który się wroku 1818 2 Wittkowa oddalił,

5) Stanisław i Ignacy bracia Zamysłowscy z Gniezna od roku 1806. nieprzytomni,

6) Karól Jaroszewski, który przed 32 laty z Gniezna, się oddalił,

 Jan Szłapowski z Pakości, który w roku 1806. do woyska wziętym być miał, i od tego czasu nieprzytomnym iest,

lub ich nieznani sukcessorowie i spadkobiercy, tudzież nieznani sukcesso-

rowie, zmarłego w roku 1799. Proboszcza Trązalskiego w Czeszewie, którego pozostałość 20 Tal. 16 sgr. 1 fen. wynosi,

wzywaią się ninieyszem, aby o swoiem życiu i pobyciu uczynili doniesienie, i wtym celu w terminie d n ia 14. M ar ca 1834 przed Deputowanym W. Assess. Strawinskem w sali posiedzeń naszych o godzinie 9téy Uhr angesetzten Termine zu erscheinen, ausbleibendenfalls aber zu gewärtigen, daß die Personen ad 1 bis 7 für todt erklärt, und das zurückgebliebene Bermögen derselben, so wie der Nachlaß des Trazalski den sich meldenden nächsten Berwandten oder in Ermangelung derfelben, als herrenloses Gut dem Fiskus ausgeantwortet werden wird.

Onefen, ben 9. April 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

przed południem się zgłosili, wrazie niestawienia się bowiem osoby od 1. do 7. za zmarłe będą ogłoszone, ich zaś maiątek iako też pozostałość Trązalskiego zgłosić się mogącym naybliższym krewnym, w braku zaś tych, fiskusowi iako dobra do nikogo nienależące, oddane zostaną.

Gniezno, dnia 9. Kwietnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das zu Schneibemuhl unter Dro. 35 belegene, ben Burger Michael Manthenschen Erben zugehörige Wohnhaus nebst Bubehor, mel= ches nach ber gerichtlichen Taxe auf 474 Athl. 10 Sar. gewurdigt ift, foll Schul= benhalber offentlich ben Meistbietenben verkauft werden, und ber Bietungstermin ift auf ben 21. September c. vor bem herrn Landgerichterath Rroll Mor= gens um 9 Uhr allhier angesett. Dies wird ben Rauflustigen befannt gemacht, mit ber Buficherung, bag bem Deiftbie= tenden, falls feine rechtliche Sinderniffe eintreten, bas Grundftuck zugeschlagen merben wirb.

Schneibemuhl, ben 3. Juni 1833.

A Marca 1834 przed Penutowa-

Hes & ninfeltiwarie see

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Domostwo tu w Pile pod Nr. 35. położone, sukcessorom obywatela Michała Manthey należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 474 Tal. 10 sgr. iest ocenione, ma bydź z powodu dłudów publicznie naywięcey podaiącemu przedane. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 21. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Kroll w mieyscu, i uwiadomiamy o nim chęć kupienia maiacych z tém zapewnieniem, że nieruchomość naywięcey podaiącemu przybita będzie, ieżeli prawne przeszkody nie zayda.

Pila, dnia 3. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Proklama. Theilungshalber soll das unter Mro. 108 in der Stadt Bronke belegene Haus nebst dem dazu gehörigen Stalle, zusammen auf 54 Athl. geschätzt, und Eigenthum der Beile und Hirsch Lissatichen Erben meistbietend verfauft werden. Hierzu haben wir im Auftrage, bes Königlichen Landgerichts zu Posen Termin auf den 9. September c. Bormittags 9 Uhr in hiesiger Gerichtsfelle angesetzt, wozu wir Kauflustige einsladen.

Camter, ben 23. Juni 1833.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Im Auftrage bes Königlichen Hochloblichen Landgerichts zu Krotoschin soll das in der hiese gen Borstadt Boref unter Nro. 2 belegeme, zur Kreissteuer-Einnehmer Schützschen Concursmasse gehörige Grundstück, bestehend in einem Wohnhause, Stallungen, Obstrund Gemüse-Garten, gerichtlich auf 1257 Athl. gewürdigt, desentlich an den Meistbietenden verlauft werden und ist ein nochmaliger Vietungstermin auf den 26. Juli c. Morgens um 10 Uhr in unserm Instruktions-Zimmer angesetzt, zu welchem besitzt und zahlungs-fähige Käuser eingeladen werden.

Schilbberg, ben 20. Juni 1833.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Proclama. Do zrobienia działów ma dom w mieście Wronkach pod No. 108. położony, wraz do tegoż należącym chlewem, ogółem na 54 Tal. oszacowany, do sukcessorów Beile i Herscha Lisak należący, publicznie bydź sprzedany. Do celu tego wyznaczyliśmy w skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, termin na dzień 9. W rześnia r. b. przed południem o godzinie 9. w lokalu Sądu tuteyszego, na który ochotę kupienia maiących się zapozywa.

Szamotuły, d 23. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. Z polece. nia Prześwietnego Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, sprzedana bydž ma nieruchomość na przedmieściu tuteyszem Borku pod No. 2. położona, do massy konkursowey poborcy powiatowego Schütz należą. ca, skladaiąca się z domostwa, stayni, sadu i ogrodu włoskiego, która sądownie na 1257 Tal. ocenioną została, publicznie naywięcey daiącemu, którym końcem powtórny termin licytacyiny na dzień 26. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym został, na który zdolność kupienia i zapłacenia maiących wzywamy.

Ostrzeszow, d. 20. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königlichen Friedensgerichts hierselbst werde ich den beweglichen Nachlaß des Ackerbürgers Martin Winiecky in Budzyn, bestehend in Haus = Wirthschaftsgeräth und Vieh, am 30. Juli c. öffentlich meistbietend in Ioco Budzyn verkaufen, wozu ich Kauslussige hierdurch einlade.

Chodziefen, ben 24. Juni 1833.

Der Kbnigl, Friedensgerichts = Registra= tur=Ussistent v. Fritschen, vig com.

Obwieszczenie. Z polecenia Król. Sądu Pokoiu tuteyszego będę ruchomą pozostałość rolnika Marcina Wienieckiego w Budzyniu, składaiącą się z sprzętów domowych i gospodarskich i bydła, dnia 30. Lipca r. b. publicznie w mieyscu Budzyniu naywięcéy daiącemu przedawał, do czego ninieyszém wszystkich wzywam.

Chodzież, d. 24. Czerwca 1833. Król. Sądu Pokoiu Registratury Asystent v. Fryczen, vig. comm.

Die ersten frischen neuen holland. Heringe hat mit letzter Post er= halten Jos. Berderber.

Daß ich mich mit meinem Sohne, Heinrich Louis Tiedemann, gerichtlich auseinander gesetzt, und selbiger Hinsichts seines Bater-Erbantheils ganzlich abgefunden, bringe ich um deshalb zur allgemeinen Kenntniß, um nicht mit ferneren Schuldbriefen, welche bessen Person angehen, belastet zu werden; — es moge sich vielmehr Jedermann wegen seiner Befriedigung nur unmittelbar an ihn wenden.

Pofen, ben 30. Juni 1833. permittw. Maria Tiebemann.